### N= 15.

# Posener Intelligenz : Blatt.

#### Mittwochs, den 17. Januar 1827.

Angekommene Fremde vom 15. Januar 1827.

Er- Landrath von Dembineff aus Wongrowit, fr. Gutebefiger v. Koczoroweffi aus Lomencin, Gr. Gutobefiger v. Rucgfoweffi aus Arfuffemo, I. in Do. 384 Gerberfirage; fr. Erbherr b. Swieffuldfi aus Roffut, Br. Erbherr Szelefi aus Drzedzfomo, Sr. Pachter Riedroweff aus Struchowo, I. in Do. 168 Wafferftraffe.

Na waipsek Wiczewieti ran Subhaffations = Patent

Patent misligstativing

Theilungshalber foll bas ben Sacob bon Batorefifchen Erben geborige, im Schrodaer Rreife belegene Ritter = Gut Rumienta Stacheckie, nach Pofener Tag-Pringipien auf 9352 Rthir. 26 far. 8 Pf., nach Weftpreuß, auf 11,353 Mthlr. 10 fgr. im Jahre 1823. gerichtlich ab= Beichatt, meiftbietend verfauft werben.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 21. April, in fiele

ben 21. Juli, stat slott bosta ben 23. October 1827.

Bormittags um 9 Uhr vor dem Candges Fichterath Culemann in unserem Instruftione = Zimmer an. Jacon aus Jacon

Rauf: und Befitfähige werden por= geladen, in Diefen Terminen bon welPatent Subhastacyiny.

W celu ulożenia działów dobra Rumieyki Szlacheckie w Powiecie Srodzkim położone, do Sukcessorów Jakuba Zatorskiego należące, podlug principiów Poznańskich na 9352 Tal. 26 sgr. 8 fen. podług principiów Prus Zachodnich zaś na 11353 Tal. 10 sgr. w roku 1823. sadownie ocenione, naywięcey daiącemu przedane bydź maią. Termina tym końcem na em na dzień 21. Kwiętnia,

dzień 21. Lipca, and Saplanta

dzień 23. Października 1827. zrana o godzinie gtéy przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Culemann w Izbie instrukcyjney Sądu nachen ber letztere peremiorisch ist, entwester in Person oder durch geschlich zuslässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärstigen, daß der Zuschlag an den Meistsbietenten erfolgen wird, in sofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme besgründen.

Taxe und Bedingungen konnen in ber

ON STREET STREET STREET

Registratur eingesehen werben.

Posen ben 7. December 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. szego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 7. Grudnia 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-patent.
Auf den Antrag einiger Real-Glaubisger, sollen die im Schrimmer Kreise bestegene Mitter-Guter Jowice, bestehend aus Klein- und Groß-Flowice und der Haulanderei Pecna, im Jahr 1824. auf 70,903 Mehle. 11 sgr. 4½ pf. gerichtlich abgeschäft, meistbietend verkauft werden.

Die Vietunge-Termin stehen auf den 31. Januar 1827, den 1. Mai 1827. und den 31. Juli 1827. Vormittags um 9 Uhr, von welchen der Leste peremtorisch ist, vor dem Lands-Gerichte-Ussessor Rapp in unserm Instructions-Zimmer an. Kauf und Bes sitzsähige werden vorgeladen, in diesen Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych, dobra szlacheckie Iłowiec w Powiecie Szremskim położone z wsi Wielkjego i Malego Iłowca, niemniey olędrów Pecna składaiące się, w roku 1824 na 70903 Tal. 11 śgr. 4½ fen. sądownie ocenione naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień 31. Stycznia 1827., dzień 1. Maia 1827, dzień 31. Lipca 1827,

przed południem o godzinie otey z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. Kapp, w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach

Terminen entweber in Person, ober burch Befetzlich guläßige Bevollmächtigte gu enscheinen, ihre Gebote abzugeben, und du gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbictenden erfolgen wird, infofern nicht gesetliche Umstände eine Ausnahme Beftattem Bugleich wird die ihrem Aufenthalte noch unbefannte Real-Glaubi= gerin Majorin von Lazaref Rudfichts ber für fie Rubr. III. Dre. 19. eingetrage= ven Caution von 500 Rthlr. unter ber Bermarnung vorgeladen, bag ber Bu= fchlag biefer Guter bem Melfibietenben nach gerichtlicher Erlegung bes Rauffchillinge nicht nur ertheilt, fonbern and Die Lofchung sfammtlicher eingetragener und feer ausgehender Forderungen, ohne baf es gu biefem 3weet ber Production der Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tope und Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden.

Pofen den 14. September 1826. - Ronigl. Preuß. Landgericht.

tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Równie zapozywamy zmieysca zamieszkania niewiadomą Wierzycielkę realną Maiorową de Lazaref względem zaintabulowanéy dla niéy pod Nobr. III. liczby 19. kaucyi w ilości 500 Tal. pod zagrożeniem iż przysądzenie tych dóbr naywięcey daiącemu po sądowem złożeniu kupna pretii nie tylko nastąpić ma, ale też wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Line b. Nabriming for sen Bacht Restlict

areermen Gater Giebna-Gora, gunnny

Subhastations-Patenk. Degen nicht bezahlter Kaufgelder und nicht erfolgten annehmlichen Gebots in dem am 14. November e. angestandenen Termine, soll das hierselbst auf der Vorstadt St. Martin unter Nro. b. belegene, den Peter Swiderbischen Erben gehörige, überhaupt auf 2027 Athles gewürdigte Cirundsuck nebst dem dazu gehönigen

growied to bole louvel, a do rasser

Patent Subhastacying.

Dla niezapłaconego kupna i niemożności przyjęcia licytum w terminie dnia 14. Listopada r. b. nieruchomość pod Nr. 6a za St. Marcinem polożona, a do Sukcessorów Piotra Swiderskiego należąca, w ogóle na 2027 Talarów oszacowana wraz najeżącą do tego rolą i ogrodem przeAcker und Garten resubhastiert werden, und es ist ein Vietungs Ternin auf den Losen Marg 11827. Vormittags um o Uhr vor dem Landgerichts Ackerendarius Knebel in unserem Partheien Zinsmer angeseht, zu welchem Kauslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Zuschtag an den Meistbietenden erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche hindernisse eintreten, und daß der Vietende im Termine eine Caution von 300 Attr. erlegen muß.

Die Tare und Bedingungen konnen sederzeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Posen den 4. December 1826. Königl, Prenß. Landgericht.

Romectory pakazaném zov

by nawet electenains ten konier de-

Texa i warmiki w H . Statutae

daną bydź ma, i wyznaczonym został termin licylacyjny na dzień
to. Marca r. pr. 1827. przedpołudniem o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego
Knebel w naszey Izbie stron, na
który ochotę kupna mających z tą
wzmianką wzywamy, iż przyderzenie naywięcey dającemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że licytujący w terminie kaucyą doo Tal. złożyć ma.
Taxa i warunki zawsze w naszey

Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Rrólewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Cabhaftations : Patent.

Du in dem zum Verkauf der im Bongrowiccer Kreise belegenen, zur Michalina v. Radziminekaschen Nachlaß-Masse
gehörigen Güter Srebna-Gora, Wapno, Podolin, Russec und Stolezon, von denen nach der gerichtlichen Taxe
Grebnagora auf 33000 Kilr. 1 sgr. 13 pf.
Napno auf 22294 Kilr. 1 4 sgr. 53 pf.
Podolin auf 20981 Kilr. 21 sgr. 2 pf.
Russec auf 18537 Nitr. 24 sgr. 4 pf.
Stolezon auf 35048 Mile. 11 sgr. 14 pf.
gewürdigt worden, am 2. September c.
angestandenen peremtorischen Termine
kein Kaussussiger sich gemeldet hat, so

Patent Subhastacyiny.

ein Erre und Beblir gugen können in

Ponieważ w terminie zawitym na dzień 2 Września r. b. wyznaczonym do sprzedania w Powiecie Wągrowieckim polożonych, a do massy pozostałości niegdy Michaliny Radziminskie należących dobr Srebnogóry, Wapno, Podolina, Rusca i Stolejyna, z których

Srebrnagóra na 33000 tal. 1 sgr. 13 fen. Wapno na 22294 tal. 14 sgr. 53 fen. Podolin na 20981 tal. 21 sgr. 2 fen. Rusiec na 18537 tal. 24 sgr. 4 fen. Stolezyn na 35048 tal. 11 sgr. 4 fen. wedtug sądowey taxy ocenione zosta-

haben wir auf den Antrag der Realglänbiger einen neuen Termin zu diesem Bebus auf den 2. Mårs 1827. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jekel hierselbst angesetzt, zu welchem besitzsähige Käuser hierdurch vorgeladen werden.

Cowohl die Tare als auch die Berkaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werden.

Gnefen ben 19. Detober 1826.

Königl. Preuß. Land gericht.

titinach wyary myra transchudentiel

waste pie glenke tie jest destat w

ły, nikt z chęć maiących nabywców niezgłosił się, przeto wyznaczyliśmy na wniosek realnych wierzycieli w tém samém celu nowy termin na dzień 2. Marca 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolność maiących posiadania nabywców ninieyszym zapozywamy.

Tak taxa iakoli warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 19. Paźdz. 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

malica C esche di historia de USA di il Operationi di un essa di constanti di un acquisi di un

med the west start from the form

Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, zur Bonaventura v. Boruckischen Nachlaß-Masse gehörige Gut Konowo nehst Zubehör, welches nach ber landschaftlichen Taxe auf 38,430 Athlr. 8 fgr. 9 pf. gewürbigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu die Bietungs = Ter= mine auf

ben 3. Januar k. Je, und I und ber peremforische Cernin auf

Patent Subhastacyiny,

Dobra Kunowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położone, do massy pozostałości niegdy Bonawentury Boruckiego własne, które według landszastowey taxy na 38,430 Tal. 8 śgr. 9 fen. są oszacowane, maią bydź na domoganie się wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne na

dzień 3. Stycznia r. p., dzień 3 t. Marca r. p., termin zaś zawity na

dzień 30. Czerwca 1827.,

ben 30. Juni 1827. por bem herrn Landgerichts = Uffeffor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesett, zu welchem besitfänige Rauf= luftige mit bem Bemerfeit vorgelaben werden, daß die Tare zir jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werben

Zugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbefaunten Realglaubiger, ale: bie Merandrine geborne von Erzeinsta, Imo voto v. Borneta, Ildo voto von Miroslawsfa, die Catharina v. Bornda verehelichte v. Prufinowsta und bie Ga= tomea von Boructa verebelichte Miro= slamsfa, hierdurch bffentlich vorgeladen, ibre Rechte in ben anfichenden Terminen mabrzunehmen, unter ber Bermarnung, baff im Fall ihres Ausbleibens bem Meiftbietenben ber Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgel= bes die Loschung ihrer Forderung ohne Production der darüber sprechenden Do= kumente erfolgen mirb.

Gnesen den 10. August 1826. Runigh Preuß. Landgericht. zrana o godzinie 9. przed W. Ribbentrop Assessorem Sadu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania chęć maiących nabywców z tą zapozywa się wzmianką, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną. bydź może.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewizdomych realnych wierzycieli, iako to: Ur. Alexandryna Trzeinska pierwszego ślubu Borucka, powtórnego Mirosławska, Katarzyna z Boruckich Prusinowska i Salomea z Boruckich Mirosławska ninieyszem publicznie, iżby praw swych w terminach wyżey wyznaczonych dopilnowały, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się przyderzenie na rzecz plus licytanta udzielonem zostanie, i po wypłaceniu summy szacunkowey, wymazanie ich długów bez produkowania dokumentów do tychże sciągaiących się nastapi. Talanda ada bure de la antango

Gniezno d. 10. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

वार राजा है। है कि वे मार्क के प्राप्त के मार्क के प्राप्त के 195 With the title Rape of and opening

Chambler Engine gribes offently on whe which a percentral ben dering general needings erecken.

Wefanntmachung. haftations-Vatente, bas in bem Bomfter

Co have busye ble Clettings & Live same Investors Obwieszczus ie-

Podłung wywieszonego tu patentu Es foll nad bem bier affigirten Gub= subhastacyinego, beda dobra Ruchocickie z przyległościami w Powiecie

Rreife gelegene, bem Kaftellane Joseph D. Arznzanowski gehbrige, auf 59,215 Rithlr. 7 fgr. gerichtlich taxirte abliche But Ruchocice nebft Zubehor, in ben

am 2. Marz. am 9. Juni, 7 1827. am 15. Ceptbr.,

hier an ber Gerichtsstelle anstehenden Terminen, wovon ber lette peremtorifch if, bffentlich an ben Deifibietenden im Bege ber Execution verfauft werden, wozu wir Raufer einlaben.

Die Tare und Kaufbedingungen fon= ten taglich in unferer Registratur ein=

Beieben werben.

Meferig ben 2. October 1826.

Ronigh Preug. Landgericht.

Babimostskim ležace, W. Józefowi Krzyżanowskiemu Kasztelanowi naležace i sadownie na tal. 59215 sgr. 7 ocenione, publicznie drogą exeku-Cyi przedane.

Termina licytacyine wyznaczone

sa na

dzień 2. Marca dzień 9. Czerwca } 1827. dzień 15. Września

Ostatni z nich iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron. Ochote kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Miedzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

> Little Strain to 12 2 22 20 10 mag reflected talk lad seems for their vergerenenen? Lugel angegleen.

Subhaffations : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarteit im Fraustadischen Rreife, I Melle von dlefer Kreisstadt, 2 Meilen von Glos gau, 3 Meilen von Liffa und 12 Dels len von Pofen belegene, gur Retimets fter Ernft Carl Go:tlieb v. Ludefchen erbschafelichen Liquidations : Maffe ge= borige abeliche Gut Stare Drzewce ober Alte Driebis zweiten Untheile, auch der Miebere Unebell genanne, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 10,458 Rel. 18 Sgr. 9 Pf. gewürdigt worden ift,

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wschowskim, mile od tego miasta Powiatowego, 2 mile od Głogowy, 3 mile od Leszna i 12 mil od Poznania polożone, do massy sukcessyino likwidacyiney Ernesta Karola Lucke Rotmistrza należące, czyli Alt. Driebitz drugiey części zwane, które podług sądowey taxy na 10458 tal. 18 sgr. 9 fen. ocenione zostały, na wniosek beneficyalnych Sukcessorów Lucke i Wierzycieli

to the termination of the Control of the termination of the terminatio

folt auf ben Antrag ber B. Luckeschen Benefizial. Erben und Real. Gläubiger im Wege ber nothwendigen Subhapstation offentlich an ben Meistbletenben verkauft werden, und die Bietungspermine sind auf

den geen April 1827, den geen Julius 1827, und ber peremorifche Termin auf

ben ben Deveirten Landgerichts Rath Beren Babe bie felbst angesest. Befisfähigen Raufern werben biese Ters mine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termine das Gut dem Meisibietenden jugeschlagen werden soll, insofern nicht gesessliche Hindernisse eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unsferer Registra ur eing feben werben. Frauftabt ben 23. Oktober 1826.

statisticate and another of the or

beginst he discount, do nother than

issues despet when the house

Morely Total descent of the State of the Sta

Konigl. Preup. Landgericht.

realnych w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią i termina licytacyine na

dzień 2. Kwietnia 1827, dzień 2. Lipca,

dzień 6. Października 1827. przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem są wyznaczone.

Zdolność do posiadania maiących kupców uwiadomiamy o tych terminách z tem doniesieniem, iż w ostatnim terminie dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone bydź maią, ieżeli prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Z resztą wolno każdemu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem przy sporządzeniu taxy zaszłe omyłki nadmienić. Taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

tolly are suffered to a sufficient was supply

national Carl Man Art to English to

not be all the countries of the countries of the

## Befanntmachung

Ebiftal = Citation.

Ge foll nach bem hier affigirten Subhastations = Patente bas in ber hiesigen Posener Borstadt gelegene, bem Seisensieder Wandren gehörige Wohnhaus Mro. 230 nebst Garten, Schulden halber in bem am 16. Februar a. f. hier anstehenden Termine öffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Kauser eins laden.

Die Tare, bie 552 Rthir. 15 fgr. be= tragt, fann in unferer Regiffratur eins

gefehen werben.

Da ber Besistitel von dem obenges bachten Grundstücke noch nicht vollstäns dig berichtigt ist, so werden alle etwas nige unbekannte Realprätendenten aufs gefordert, im Termine ihre Real = Uns sprüche auf das Grundstück anzumelden, und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit selbigen werden präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit ben 2. October 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie

Zapozew Edyktalny.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego będzie w termine d nia 16. Lutego r. p. domostwo mydlarza Wandrey na tuteyszém Poznańskiem przedmieściu pod Nro. 230. leżące, wraz z ogrodem, publicznie naywieęcey dającemu z przyczyny długów przedane. Ochotę kupienia mających wzywamy nań ninieyszem,

Taxa, która 552 Tal. 15 sgr. wynosi, codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Ponieważ hipoteka domostwa i ogrodu rzeczonego ieszcze zupełnie
uregulowaną nie iest, przeto zapozywamy także wszystkich niewiadomych nam realnych pretendentów,
aby się na tymże terminie stawili,
pretensye swe podali i udowodnili,
w razie albowiem przeciwnym zostaną z niemi prekludowani i wieczne
im w téy mierze milczenie nałożoném będzie.

Międzyrzecz d. 2. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

#### Edictal = Citation.

CHEMIC LAND HOUSE

Der Eurator ber Starost Reponsucen v. Mycielökischen Concurd = Masse Justig-Commissarius Mittelstädt hierzelbst, hat gegen nach benannte, in bem v. Mycielstischen Classifications - Urtel in ber britten Klasse lozirte Liquidate die Appellation angebracht:

1) gegen das Liquidat der Wittme Cobanska, wegen 333 Athlr. 10 fgr.;

2) des Joseph v. Jarecti, wegen 1033 Rible. 10 fgr.;

3) bes Rammerbiener hoffmann, wes gen 519 Athle. 20 fgr.;

4) ber Nicolaus Malfowsfischen Erben, wegen 666 Rthlr. 20 fgr.;

5) ber Doctor Neufelbschen Erben, wegen 1800 Athlr.;

6) der von Przemowskischen Erben, wegen 52 Rthir. 23 fgr. 4 pf.;

7) der Marianna Dobfowa modo Ezernifiewiczschen Erben, wegen 16,666 Athlr. 20 fgr.;

8) ber Erben bes Probst Joseph Sobadi, wegen 166 Athlr. 20 fgr.;

9) der Erben des Probst Ewidzunski, wegen 120 Mthir.

Die vorbenannten, bem jetzigen Wohnort nach unbekannten Liquidanten werden daher hiermit edictaliter vorgeladen, in dem zur Instruktion des Appellatorii auf den 17. Februar 1827. Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termin auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtstrath Sachse entweder perzonZapozew Edyktalny.

Kurator massy konkursowey Starosty Nepomucena Mycielskiego Ur. Mittelstaedt Kommissarz Sprawiedliwości w mieyscu, przeciw niżey wyrażonym w zapadłym wyroku klassyfikacyjnym w trzeciey klassie lokowanym likwidantom appellacyą założył, a mianowicie:

1) Przeciw likwidatowi Wdowy Sobańskiey w ilości 333 Talar. 10 śgr.

2) Józefa Jareckiego, w kwocie 1033 Tal. 10 sgr.

3) Kammerdynera Hoffmann w ilości 516 Tal. 20 śgr.

4) Sukcessorów Mikolaia Malkowskiego w ilości 666 Tal. 20 śgr.

5) Sukcessorów Doktora Neufeld w ilości 1800 Tal.

6) Sukcessorów Przemowskich w ilości 52 Tal. 23 śgr. 4 fen.

 Maryanny Dobkowey modo Sukcessor. Czernikiewicz w ilości 16666 tal. 20 śgr.

8) Sukcessorów Proboszcza Józefa Sobackiego w ilości 166 Tal. 20 śgr.

9) Sukcessorów Proboszcza Cwidzyńskiego w ilości 120 Tal-

Powyżsi, z teraźnieyszego mieysca pobytu niewiadomilikwidanci zapozywaią się przeto ninieyszem publicznie, ażeby się w terminie do instrukcyi appellacyi na dzięń 17. Lutego 1827 zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomieszkaniu sądo-

Nch ober burch ben ihnen in ber Person des Landgerichts = Auscultator Strempel ex Officio bestellten Mandatar, welcher mit der nöttigen Information und Vollmacht zu versehen ist, zu erscheinen, wis drigenfalls jede vom Gegner angesührte neue Thatsache für zugestanden angenommen, und des Ausbleibenst ungeachtet mit Aufnahme der neuen Beweismittel über die bereits vorgekommenen Thatsachen nach geschlossener Instruktion aber nit Absendung der Acten an die Behörde zur Absassung des Erkenntnisses zweiter Instanz verfahren werden wird.

Krauffabt ben 5. Detober 1826.

Rouigh Preug. Landgericht.

wem, przed Delegowanym Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym osobiście, lub przez Mandataryusza im w osobie Auskultatora Sadu Ziemiańskiego Strempel z urzedu przydanego, którego w potrzebną informacya i plenipotencya opatrzyś winni, stawili, albowiem w razie przeciwnym każdy z przytoczonych przez stronę przeciwną nowych czynów za przyznany uważanem będzie i pomimo niestawienia się Appellatów do przyjęcia nowych dowodów na czyny w pierwszey instancyi iuż podane przystapi się, a następnie po ukończoney instrukcyi akta dla zawyrokowania w drugiey instancyi do Sadu właściwego odesłane zostana.

Wschowa d. 5. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Contraded deposits described arrest

Edictal = Citation.

Anf die im Krotoschiner Kreise belegene, dem Grafen Micolaus v. Mickzynzeti gehörige Herrschaft Baskow, ist Rubr. II. Nro. 1. eine Protestation sur den Veter von Gomolinesi, wegen einer ad protocollum vom 20. August 1796. angemeldete, von dem vorigen Eigenthismer Grafen Maximilian von Mickynski aber bestrittenen Forderung von 52000 Fl. oder 8,666 Athle. 16 ggr. ex De-

Zapozew Edyktalny

Na maiętności Baszkowskiey w Powiecie Krotoszyńskim położoney, do W. Mikolaia Hrabi Mielżyńskiego należącey Rubr. II. Nr. 1. Protestacya dla Piotra Gomolinskiego względem pretensył 52000 Zł. polsk. czyli 8666 Tal. 16 dgr. dnia 20. Sierpnia 1796 do protokułu zameldowaney, przez byłego dziedzica Maximiliana Hrabi Mielżynskiego zaś zaprzeczocreto bes Landgerichts zu Kalisch vom 2. Mai 1791. vigore Decreti vom 20. Marz 1800. eingetragen worden. Durch Eesston ist diese Forderung an den Alexius Jaroslaw von Pawlowski gediehen.

Der Graf Nicolaus v. Mielzunsfi behauptet, daß diese Post getilgt sei, kann jedoch weder die Quitkung des letzten Inhabers des oben benannten Instruments produciren, nech diesen Inhaber ober dessen Erben dergestalt nachweisen, daß dieselben zur Quittungs-Leistung aufgefordert werden konnten. Er verlangt die loschung, und hat deshalb auf gerichtliches Ausgebot und Präclussons-Urtel angetragen.

Wir haben bem gufolge nun gur Un= melbung ber etwanigen Unipruche einen Termin auf ben 8. Februar 1827. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputir: ten herrn Landgerichterath Boretius in unferem Gerichte-Locale anberaumt, und forbern ben Alerius Jaroslam von Da= wlowefi beffen Erben, Ceffionarien ober Die fonft in feine Rechte getreten find, auf, in diesem Termin perfonlich ober burch gefetlich zuläffige Bevollmachtig= te zu ericheinen, und ihre Rechte mabr= gunehmen, widrigenfalls fie mit ihren Real-Unfpruchen an die Serrichaft Bafa= fow pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Rrotofdin ben 9. October 1826. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

ney, ex decreto Sądu Ziemiańskiego w Kaliszu z dnia 2. Maia 1791: a na mocy dekretu z dnia 20. Marca 1800 zapisaną została. Przez cessyą dostała się pretensya takowa Ale xemu Jarosławowi Pawłowskiemu.

W. Mikołay Hrabia Mielżynski twierdzi, iż pozycya ta zaspokoioną została, atoli ani kwitu ostatniego posiadacza instrumentu wyżey rzeczonego okazać, ani posiedziciela tegoż, lub Sukcessorów iego w ten sposób podać nie może, aby ci do złożenia kwitu wezwani bydź mogli.

Ząda zatém wymazania, wnosząc o sądowe wywołanie, i wyrok prekluzyiny.

Wyznaczywszy przeto końcem zameldowania bydź mogących pretensyi termin na dzień 8. Lutego 1827. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia Sadu naszego. wzywamy Alexego Jarosława Pawłowskiego, Sukcessorów tegoż, Cessyonaryuszów, lub tych którzy w prawa iego wstapili, aby terminie tym osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, i prawa swe wykazali, w przeciwnym razie z preten. syami swemi rzeczonemi do maiętności Baszkowskiey prekludowanemi zostana, i wieczne w téy mierze nakazane im bedzie milczenie.

Krotoszyn d. 9. Październ. 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal : Citation.

Die Renata geborne Diehl vereflichte Abam Sochtritt gu Schubin, bat gegen ihren Chemann, ben Schwein= Sandler Abam Sochtritt, welcher fich im Jahre 1824, von hier begeben, wegen bost licher Berlaffung auf Trennung ber Che und Berurtheilung in Die Chescheibunges 12, 113103 182 Strafe geflagt.

Den gedachten Abam Sochtritt laben wir baber hierdurch bor, fich in bem auf Den 28. Marg 1827. por bem Berrn Landgerichte = Musc. Beffel Morgens um 9 Uhr angefetten Termine in unferem Inftruftione = Bimmer perfonlich ober burch einen gehörig legitimirten Bevoll= machtigten einzufinden, und fich uber feine Entfernung auf ben Untrag ber Rlagerin auszulaffen, d Deves vent vier

Wenn er fich nicht gestellt, wirb er in Contumatiam ber boslichen Berlaffung feiner Chefrau fur geftanbig geach= tet, und es wird mas Rechtens ift, er= fannt werben.

Bromberg ben 16. November 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Renata z domu Piehl zamężna Hochtritt podala naprzeciw malżonkowi swemu Adamowi Hochtritt handlerzowi wieprzy, który się w roku 1824 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia skargę żądając rozwiązania małżeństwa i skazania go na kare rozwodowa.

Zapozywamy przeto ninieyszem rzeczonego Adama Hochtritt, ażeby sie w terminie na dzień 28. Marca 1827 r. zrana o godzinie gtey przed Ur. Wessel Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział. W razie niestawienia się, złośliwe opuszczenie małżonki swoiey za przyznane uwažanem, co z prawa wypada, wyrzeczoném zostanie.

Bydgoszcz d. 16. Listop. 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

to i st. w microscopolectry, Sale Subhaftationes Patent.

Patent bul haveseviny.

murowent dan jactory had lierby

Na profesel Archivers feet dom

Das unter unferer Gerichtsbarteit, im Oftrzeszowichen Rreife im ber Studt masza zostalacay w miescie Kempnie Rempen unter Dro. 363 belegene, ben Powiecie Ostrzeszowskim pod Nr. Stanislans Bolfofchen Erben zugehörige 363 polożona, do Sukcessorów nie-

belegene, ben Erben bes versterbenen Patent Subhastacyiny.

Budbaffattonbenatent.

ift boe bierfellft unter Des. so und tr

Ling ben Mirag, eines Neahlandigers

Nieruchomość pod Juryzdykcya

Grundståd nebst Inbehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 340 Athlr. 15 sar. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag ber Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und wir haben noch einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 12. März 1827. vor dem Königl. Friedens = Gericht in Rempen Morgens um 9-Uhr angesetzt.

Besit, und zahlungsfähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Maugel anzuzeigen.

Krotoschin den 18. Septbr. 1826.

swienia sie, zlośliwe couszczenie

national swoiey 21 praymane uwa-

incia, co z prave wepada, wyrze-

Best montand basses as

Rio Proble Sad Zennadell.

Colorson (Section)

gdy Stanisława Wolko należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 340 tal. 15 sgr. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie
naywięcey daiącemu sprzedaną bydź
ma, którym końcem ieszcze ieden
termin peremtoryczny na dzień
12. Marca 1827 zrana o godzinie
gtey przed Królewskim Sądem Pokoiu w Kempnie wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakięby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 18. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański.

edinsi gisasing n**aki.** 22.43 sema gum 22 julyang sama sama sama sama sa

Bring of a feet a senior i kan

Subhastations-Patent. Auf ben Antrag eines Realgläubigers
ist das hierselbst unter Nro. 10 und 11
belegene, den Erben des verstorbenen Kaufmann Bischof zugehörige massive zweistödige Wohnhaus nebst den dabei besindlichen Speicher und Stallgebäuden und sonstigen Zubehörungen zur Subhastation gestellt, und von uns sind im

Patent Subhastacyiny.

tonga at Buster, Inthen

Na wniosek Kredytora iest dom murowany dwu piętrowy, pod liczbą Io i II. w mieyscu położony, Sukcessorom kupca Bischof właściwy, wraz z przyległemi budynkami, spichlerz, stayni i innemi przynależytościami pod subhastacyą wzięty i z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Auftrage bes Koniglichen Landgerichts bie Bietungs = Termine auf

ben 18. December co,

ben 23. Februar,

ben 26. April f. 3.,

ven welchen ber letztere peremtorisch ist, anderaumt, in welchen sich bei und bestillschiege Kauslustige melden mögen, die Taxe dieses Grundstücks, welches hierenach einen Werth von 5360 Athle. 27 fgr. hat, kann in unserer Registratur eingesehen, etwanige Ausstellungen gesen die Taxe aber mussen bis vier Wochen vor dem Termin angebracht werden.

Inomraelam den 4. October 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Commission Income Wolf Ber

-SI THEREIGH SELECTION IN

Bydgoszczy przez nas następuiace termina licytacyine, na dzień

18. Grudnia r. b.

23. Lutego 1827,

26. Kwietnia —

z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone zostały, w których mogą się zgłosić chęć kupna i zdolność

posiadania maiaci.

Taxa tey possessyî z 5360 tal. 27 sgr. składaiącey się wartości, może bydź w naszey Registraturze przey-rzana, a iakowe zarzuty przeciwko teyże taxie, muszą bydź aż cztery tygodnie przed terminem podane.

Inowraciaw d. 4. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

And each tent pur dem Laufmann Male Berlach in Schwerfers und verken

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Posen, soll die, den Thomas Obrehowiczschen Erben gehörige, hierselbst unter Nro. 31 belegene Ackerwirthschaft, bestehend aus drei Quart Land nebst den erforderlichen Wohn- und Wirthschaftsgebanden, welches alles auf 2392 Athlr. 18 fgr. abgeschätzt wurden, Schulden- und Erbtheilungshalber im Wege einer öffentlichen Lieitation an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź gospodarstwo tu w Szrodzie pod No. 31 sytuowane, a do Sukcessorów zmarłego Tomasza Obrębowicza należące, składaiące się z domu mieszkalnego, chlewów, ogrodów, stodoły, i trzech kwart roli, ogółem na Talar. 2392 śgr. 18 oszacowane z przyczyny długów i podziału sukcestyjnego w drodze publiczney licytacyj naywięcey daiącemu sprzedane.

Do sprzedaży téy wyznaczyliśmy

Licitatione-Termin auf ben 18. April c. im hiefigen Friedens = Gerichte = Locale angesetzt, zu bem wir Kaussusige einlasten, um ihre Gebote zu Protofoll zu erklaren, und wird, wenn nicht sonst gesetzliche hindernisse den Zuschlag binstern, solcher von der genannten höheren Behörde erfolgen.

Die Tare fann zu jeber Zeit in unser rer Registratur eingeschen werben, bagegen fonnen bie Kaufbedingungen nur

im Termin eröffnet werben.

Schroba ben 17. December 1826. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

DECK Proces of Party No.

the Bod arthurst bosts sub av

ieden termin perem toryczny licytacyiny na dzień 18. Kwietnia r. b. w naszym sądowym lokalu, na który chęć nabycia maiących ninieyszem zapozywamy, aby swe licyta do pretokulu podali, a skoro zaś żadne prawne przyczyny ua przeszkodzie nie będą, na rzecz naywięceydaiącego przybieie nastąpi.

Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana, przeciwnie zaś kondycye sprzedaży mogą tylko bydź w terminie żądane.

Szroda d. 17. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

American and a state of

Da nach bem von bem Kaufmann Wolff Berlach zu Schwersenz und dessen verlobten Braut Ernestine Christine Suskind Zielinska ans Barcin unterm 27.
b. M. vor bem hiesigen Friedensgericht geschlossenen Che-Contract, bei ber von ihnen einzugehenden Che, die Gemeinsschaft der Güter ausgeschlossen ist, ses doch nicht auf den Erwerb, so wird solsches auf den Antrag derselben, und zusfolge der gesehlichen Bestimmung hiers mit bekannt gemacht.

Szubin ben 27. Deebr. 1826. Ronigl, Preuf, Friedensgericht.

Preyease aga acta mastra Preyease at a a podeficin <del>pingos en</del> adar pasticum en invalo e dejaco en a

Action a my restracted per

Gdy między kupcem Wolff Berlach z Swarzędzu i iego zaślubioną oblubienicą Ernestyną Suezkind Zielinską z Barcina pod dniem 27. b. m. przed tuteyszym Sądem Pokoiu zawartym kontraktem przedślubnym, wspólność maiątku procz iednak dorobku wyłączoną została, zatem to na wniosek ich i w skutek prawnych zasad ninieyszem do wiadomości się podaie.

Szubin d. 27. Grudniz 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

methy control to be the first of the first of

to and 84 million of

down a Krotosstu wooden, webs Stedbrief.

alla i Maleny a Receptable i chia

Boy treet Belyke and the

Stall State of Text Buckey Dr.

Der Birth Balentin Cfestinsti aus Wyganow, welcher wegen Diebstahl mehrerer Cachen aus bem berifchaftli= chen Stalle baselbst angeflagt war, bat fich aus feinem Wohnorte heimlich ent= fernt, ohne baf fein neuer Aufenthalt hat ermittelt werden tomen.

Es werben baber fammtliche Militair= und Civil = Behorden denftergebenft er= sucht: diefen, unten naher signalisirten Verbrecher, wo er sich betreten lagt, gefälligst berhaften, und an und unter ficherem Geleite abführen zu laffen.

Signalement.

Allter, 28 Jahre; Geburtsort, Wh= ganow Krotofdiner Rreifes; Buche, Hein; Rigur, unterfett; Saare, bunfelbraun; Stirn, bebedt; Mugen, grau; Augenbraunen, bunkel; Rafe, flein; Geficht, rund; Bart, bunkel; Gefichte= furbe, gefund; befondere Kennzeichen, feine.

Befleibung.

Gin bunfelblau tuchner Ueberrock, bergleichen Raftan, blautuchne Beinkleis ber, Bauerfliefeln, bergleichen Pelg und eine graue Pelgmute:

Rogmin ben 18. December 1826. Monigt. Preuß. Inquisitoriate , dialer in and Sing grand and

on diameters and Compacts the rities. List gończy.

countries of gray training the start Line

and Coletal - Citalien.

Section (Spril to Delicert, etc.

Gospodarz Walenty Cieslinski z Wyganowa, o kradzież różnych rzeczy z stayni pańskiey tamże oskarzony, oddalił się potaiemnie z mieysca zamieszkania swego, tak, iż teraznieyszy pobyt iego wyśledzonym bydz nie mogł.

Wszelkie Władze woyskowe i cywilne wzywaią się zatem uprzeymie, aby inkulpata tego, poniżey dokładnie opisanego, w razie zdybania go, przyaresztować i pod bezpieczną strażą odstawić nam raczyły.

RYSOPIS.

Wiek, 28 lat; mieysce urodzenia, Wyganow w Powiecie Krotoszyńskim; wzrost, mały; postać, siadła; włosy, ciemne; czoło zakryte; oczy szare; brwi ciemne; nos mały, twarz okragła, zarasta ciemno, cera zdrowa; bez znaków szczególnych.

Odzież.

Sukmana ciemno granatowa sukienna, takiż kaftan, granatowe sukienne spodnie, boty chłopskie, takiż kożuch i czapka siwa.

Kozmin d. 18. Grudnia 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

As mercen substitution for the extension. Seeling no so selected of

Chictal = Citation.

Johann Gottlich Denfert, ein Cohn bes Gottlich Denfert und ber Belene, gebornen Robewald aus Krotoschin geburtig, welcher im Monat, December 1806, in das Bergoglich Barfchauische Militair getreten ift, feit diefer Beit aber bon feinem Leben und Aufenthalte feine Nachricht gegeben hat, mird auf ben Un= trag feiner Mutter und feines Curators hiermit offentlich aufgeforbert, fich por ober fpateftens in bem peremtorischen Termine ben 28. Juni 1827 Bormit= tags um 10 Uhr bor bem Deputirten Juffig= Rath Praisch, perfonlich oder schriftlich gu melben, und von feinem leben und Aufenthalte Radricht gu geben, wibris genfalls er fur tobt erflart, und fein Bermogen feiner Mutter ausgeantwortet merben mirb.

Rrotofdin ben 12. August 1826. Fürfil. Thurn= und Tarisfches Fürftenthums = Gericht.

SEARCH OF THE COLUMN THE THE TOTAL

kosowa, nez zakow szczegonych.

k O d z l e k.

hozonkie cz nace czanatowe sukton.

Zapozew Edyktalny.

Jan Bogumil Denkert, syn Bogumila i Heleny z Rodewaldow Denkertów, z Krotoszyna rodem, który w miesiącu Grundniu 1806 do woyska Xiestwa Warszawskiego zaciagniony został, i od czasu tego o życiu i mieyscu pobytu swego żadney nie dal wiadomości, na wniosek matki swéy i Kuratora, publicznie się ninieyszem wzywa, aby się przed, a naypóźniey w terminie peremtorycznym na dzień 28. Czerwca 1827 przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Pratsch wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zglosił, i o swem życiu i mieyscu zamieszkania doniósł, w przeciwnym bowiem razie za umarłego uznanym, a maiątek iego matce wydanym będzie.

Krotoszyn d. 12. Sierpn. 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

and this property of the country of

Befanntmachung.

of a relegion to diver the ferror, regiment dates, gravatowe subten-

Der Mublenbesitzer Friedrich Rogge zu Miala, Dratiger Boitamte-Des girks, hiengen Kreifes, hat unterhalb seiner Schneidemuble, einen hirsegang ans gelegt und bazu nachträglich ben landespolizeilichen Konsens nachgesucht.

Es werben baber gupbrberft alle biejenigen, welche fich gu Ginfpruchen ge-

on or a great market of a large with a fact i compare with

gen biese Mublenanlage berechtigt glauben, nach Vorschrift bes allgemeinen kandrechts Theil II. Titel XV. §. 236 hierdurch aufgefordert, solche binnen 8 Weschen prakluswischer Frist, bei dem unterzeichneten Landrathlichen Amte auzumelden.
Esarnikan den 9. Dezember 1826.

-Ronigl. Landrathliches Umt.

Well of the Burger

Literarifche Ungeige.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Liss ift zu haben: Papst Amandus ber Große, eine Visson nach Durchlesung der Schrift: ", die katholische Kirche Schlesiens," von einem rechtgläubigen Theolos gen. Preis 5 Sgr.

Das in ben Regierungs = Amtsblattern als sehr zwedmäßig empfohlene: bentsch = polnisches Handwörterbuch nach Abelung und Linde, bearbeitet von Mrongovius, ist fortwährend für I Athle. zu haben bei J. A. Munk in Posen und Bromberg.

Wer ein Flugel = Fortepiano ju vertaufen hat, beliebe es ber hiefigen Sofbuchdruckerei auzuzeigen.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach prensischem Mags und Gewicht.)

| Getreide-Arten.     | Mittwoch den 10. Januar.          |                                    | Freitag ben              |                                                               | Montag den<br>15. Januar.                                      |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.jgr.vf.                | bis<br>dir.far.pf.                 | von<br>Nir.fgr.vf.       | bis<br>Att.far.ve                                             | von:                                                           | bis<br>Mr.fgr.vf.                                               |
| Meigen der Scheffel | 1 9 - 25 - 1 5 - 1 10 - 12 - 27 - | 1 2 6<br>+ 27 -<br>1 8 -<br>1 15 - | 1 25 - 1 2 6 1 10 12 6 1 | 1 10 —<br>1 2 —<br>27 —<br>1 5 —<br>1 15 —<br>1 2 6<br>3 20 — | 1 6 —<br>1 5 —<br>1 5 —<br>1 15 —<br>— 19 6<br>1 — —<br>3 10 — | 1 10 —<br>1 2 6<br>— 25 6<br>1 7 6<br>1 20 —<br>— 15 —<br>1 2 6 |

and the season of the season o

Santa and Santa Cod Mark

the part of their budge optimized and other a

ester had objected on enablished built its off

the same topones on the same